### Gesetz-Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 47. 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1990 0 1

(Nr. 6406.) Gefet, betreffend die Bereinigung des Ronigreichs Sannover, bes Rurfurften= thume Seffen, bes Bergogthums Naffau und ber freien Stadt Frankfurt mit der Preugischen Monarchie. Vom 20. September 1866.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c. verordnen, mit Zustimmung beiber Baufer bes Landtages, mas folgt:

## and an include a many special many of the second special second s

Das Ronigreich Sannover, das Rurfurftenthum Seffen, das Berzogthum Naffau und die freie Stadt Frankfurt werden in Gemaßheit des Artikels 2. der Berfassungs = Urkunde fur den Preußischen Staat mit der Preußischen Monarchie fur immer vereinigt.

# and the same of th

Die Preußische Verfassung tritt in diesen Landestheilen am 1. Oktober 1867. in Kraft. Die zu diesem Behufe nothwendigen Abanderungs=, Zusat= und Ausführungs=Bestimmungen werden durch besondere Gesetze festgestellt.

trouse the little and the control of Das Staatsministerium wird mit ber Ausführung bes gegenwartigen Gesetzes beauftragt. siegreichem Beerew. Eine bem oberen Minne bes Arrones beinnber

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 20. September 1866.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck = Schönhausen. Frh. v. d. Heydt. v. Roon. Gr. v. Jhenplit. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

(Nr. 6407.) Statut, betreffend die Stiftung eines Erinnerungefreuzes fur ben Feldzug 1866. Bom 20. September 1866.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prenßen 2c.

haben beschlossen, den Offizieren, Mannschaften und Beamten Unserer tapferen Armee, welche, von Sieg zu Sieg schreitend, dem langbewährten Ruhme neue glänzende Thaten durch Heldenmuth und Ausbauer hinzugefügt hat, für den glorreichen Feldzug des Jahres 1866., als Beweis Unseres Anerkenntnisses ihres ruhmwürdigen Verhaltens, eine Auszeichnung zu verleihen. Wir haben zu diesem Behufe ein Erinnerungsfreuz gestiftet und bestimmen darüber nunmehr, was folgt:

- 1) Das Erinnerungskreuz erhalten alle biejenigen Offiziere, Beamte und Mannschaften, welche in dem jetzt beendeten Kriege an einem Gesechte Theil genommen oder zu kriegerischen Zwecken vor dem 2. August d. I. die Grenze eines der mit Preußen im Kriege gewesenen Länder übersschritten haben.
- 2) Das Erinnerungskreuz besteht aus einem Kreuze von Bronze aus eroberten Geschützen für Kombattanten, und von gewöhnlich orydirter Bronze für Nichtkombattanten, zwischen dessen Armen sich nach beiden Seiten ein Kranz, bei den Kombattanten von Lorbeerblättern, bei den Richtkombattanten von Eichenblättern, zeigt. Das Mittelschild der Borderseite trägt Unsern Namenszug mit der Umschrift: »Preussens siegreichem Heere«. Auf dem oberen Arme des Kreuzes besindet sich bie

die Königliche Krone, auf den drei anderen Armen die Inschrift: "Gott war mit uns, Ihm sei die Ehre «. Die Kückseite zeigt im Mittelschilde den Königlichen Abler auf einem Geschützohre. Auf den Armen des Kreuzes befindet sich:

- a) für den Theil der Armee, welcher der Schlacht von Königgrät beiwohnte, die Inschrift: "Königgrätz, den 3. Juli 1866«;
- b) für den Theil der Armee, welcher in Thuringen und in Suddeutschland operirte, die Inschrift: "Der Mainarmee 1866";
- c) für die Truppentheile, Offiziere und Mannschaften, welche nicht der Schlacht von Königgraß beigewohnt und nicht zur Main-Urmee gehört haben, die Inschrift: "Treuen Kriegern 1866«;
- d) für Nichtkombattanten die Inschrift: »Pflichttreue im Kriege«.
- 3) Das Erinnerungskreuz wird von Kombattanten an einem schwarzen Bande mit weißer und oranger Einfassung, von Nichtkombattanten an einem weißen Bande mit oranger und schwarzer Einfassung auf der Brust getragen.
- 4) Ausgeschlossen von der Verleihung des Erinnerungskreuzes sind dies jenigen Individuen, welche während des Feldzuges unter der Wirkung der Shrenstrafen standen, oder seitdem unter dieselben getreten und die zum heutigen Tage nicht rehabilitirt sind.
- 5) Die fur ben Berlust von Orden und Ehrenzeichen gegebenen Bestim= mungen gelten auch fur bas Erinnerungskreuz.
- 6) Nach dem Ableben eines Inhabers des Erinnerungskreuzes wird Letteres in derselben Weise, wie dies für die Kriegsdenkmünze von 1813/15 vorgeschrieben ist, bei dem Kirchspiel, zu welchem der Versstorbene gehört hat, aufbewahrt. Den Kirchspielen der im Rampse gebliebenen oder bis zum heutigen Tage verstorbenen Individuen, welche nach gegenwärtigem Statut zum Empfange des Erinnerungskreuzes berechtigt gewesen wären, sind die betreffenden Kreuze gleichfalls zur Ausbewahrung zu überweisen.
- 7) Den mit dieser Auszeichnung Beliehenen wird ein Besitzeugniß nach dem von Uns genehmigten Formular ausgefertigt. Wir behalten Uns vor, dieses Besitzeugniß für die Generale, die Regiments Rommandeure und die im Range der Regiments Rommandeure stehenden Offiziere Allerhöchstelbst zu vollziehen, während die Besitzeugnisse für die übrigen Offiziere und die Ofsizierrang habenden Beamten von den Oberbesehlshabern der Urmee resp. den kommandirenden Generalen und sür die Mannschaften und die übrigen Beamten von den Regiments-Rommandeuren ze. vollzogen werden sollen.

- 8) Die General-Ordenskommission hat die namentlichen Verzeichnisse der Inhaber des Erinnerungskreuzes, welche Wir ihr zufertigen lassen werden, zu asserviren.
- 9) Die besonderen Bestimmungen über die Ausführung dieses Statutes behalten Wir uns vor.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 20. September 1866.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Vismarck = Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. v. Roon. Gr. v. Itenplit. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

(Nr. 6408.) Statut bes Wilhelmsthaler Deichverbandes. Bom 27. August 1866.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesitzer der Oderinsel bei Oppeln, auf dem rechten Ufer des Haupt-Oderstroms zwischen diesem
und dem Mühlgraben, Behufs der gemeinsamen Herstellung und Unterhaltung
von Deichen gegen die Ueberschwemmungen der Oder zu einem Deichverbande
zu vereinigen, und nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten
erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. (SS. 11. und 15., Gesetz-Samml. vom Jahre 1848.
S. 54.) die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"Wilhelmsthaler Deichverband",

und ertheilen bemfelben nachstehendes Statut.

#### a mirror & madesand honores & 1. to

Umfang und In der oben bezeichneten Niederung des rechten Oderufers werden die Bwet des Deich Eigenthumer aller eingedeichten und noch einzudeichenden Grundstücke, welche ohne Verwallung bei den bisher bekannten höchsten Wasserständen der Uebersschwem-

schwemmung durch die Ober unterliegen wurden, zu einem Deichverbande vereinigt.

Dieser Berband hat seinen Gerichtsstand bei dem Rreisgerichte zu Oppeln.

### S. 2.

Dem Verbande liegt die Herstellung und Unterhaltung wasserfreier tuchtiger Deiche in denjenigen Abmessungen ob, welche erforderlich sind, um die Grundstücke der Insel gegen Ueberschwemmung durch den höchsten Wasserstand der Oder und des Mühlgrabens zu sichern. — Für die Ausführung dieser Arbeiten ist der vom Baurath Rampoldt unterm 10. Dezember 1859. entworfene Rostenanschlag sub A. nebst dem dazu gehörigen Erläuterungsberichte maaßgebend. Sebenso ist die darin vorausgesetzte und auf der von dem Feldmesser Rapler entworfenen Karte von Wilhelmsthal markirte, durch die bisherigen Schukanlagen vorgezeichnete Richtung der Deiche inne zu halten.

Erhebliche Abweichungen davon bleiben der Genehmigung der Staats=

Berwaltungsbehörden nach Anhörung des Deichamtes vorbehalten.

Wenn zur Erhaltung des Deiches Deckwerke am Stromufer oder im Borlande nothig werden, so hat der Deichverband dieselben auszuführen, vorsbehaltlich seiner Unsprüche an andere Verpflichtete, deren bisherige Verbindlichkeit dadurch nicht aufgehoben wird.

Wo die Deiche zugleich als Straßen dienen, hat sich der Deichverband wegen gehöriger Unterhaltung derselben als solche an die Wegepolizei=Behörde zu wenden.

#### S. 3.

Die Unterhaltung der Entwässerungsgräben auf der Oderinsel ist auch fernerhin von denjenigen zu bewirken, welchen dieselbe bisher oblag. Die kunftige Unterhaltung des Durchlasses unter dem Querdamm an der Schloßwiese, durch welche die Grundslücke von Wilhelmsthal nach der Oderschleuse oberhalb des Ostrovek entwässert werden, liegt den Besißern dieser Grundslücke einschließlich des Fiskus nach dem Kataster ob.

Die regelmäßige Räumung der Hauptgräben und die Instandhaltung des Querdammes nebst der Rinne wird aber unter die Kontrole und Schau der Deichverwaltung gestellt.

Das Wasser der Hauptgraben darf ohne widerrufliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut, noch abgeleitet werden.

Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Aufnahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen; die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenden Punkten geschehen.

5. 4.

#### S. 4.

Berpflichtun. Die Arbeiten des Deichverbandes werden durch die Deichbeamten für

gen der Deich. Geld aus der Deichkasse ausgeführt.

Geldleistungen. Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Besoldung der Deichgen. Bestime beamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Verbandes derselben und kontrahirten Schulden haben die Deichgenossen nach dem von der Regierung Veranlagung zu Oppeln unterm 26. Juli 1866. ausgefertigten Deichkataster aufzubringen. kataster.

#### S. 5.

In diesem Deichkataster, welches zunächst die Beiträge zu den Verwaltungskosten und zur laufenden Unterhaltung des Deiches und der Schleuse in demselben, nach deren normaler Herstellung, sowie zu den Rosten der Katastrizung und der Vorarbeiten hierzu enthält, sind alle von der Verwallung gegen die Oder geschützten Grundstücke nach der Nutzungsart zu verschiedenen Beitragszguoten veranlagt, wobei Garten und Acker die Normalsläche bildet.

Hinsichtlich der Aufbringung der Kosten für die normale Herstellung des Deiches und der Schleuse ist der erstere in fünf Abtheilungen geschieden, und es ist demnächst der frühere Unterhaltungspflichtige aufgeführt, welcher diese und die mit dem Deichkörper zusammenfallenden Uferstrecken herzustellen hat.

#### S. 6.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag wird vorläufig auf jährlich 15 Silbergroschen für den Normalmorgen und die Höhe des anzusammelnden Reservefonds auf 300 Thaler festgesetzt.

#### S. 7.

Den Besißern berjenigen Grundstücke, welche durch Rücksau in den Hauptgräben, aufgestautes Binnenwasser oder Druckwasser unter Wasser gesetzt werden, sind für das betreffende Jahr die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge der beschädigten Fläche zu erlassen, wenn dieselbe in Folge der Ueberschwemmung nach dem Ermessen des Deichamtes weniger als den halben Ertrag einer gewöhnzlichen Jahresnutzung geliefert hat.

#### S. 8.

Die schon von früher bestehenden Deichstrecken, deren Unterhaltung der Deichverband übernimmt, gehen mit Ausnahme der darauf stehenden Baulich=keiten und Baume und der als Deiche dienenden Straßen gleich den neuen Anlagen in Eigenthum und Nutzung des Deichverbandes über.

Wie weit die auf dem Deiche und dessen Boschungen stehenden Baume stehen bleiben konnen, oder von den Eigenthumern herausgenommen werden muffen, ist nach Unhörung des Deichamtes von den Staatsverwaltungs=Behörden zu bestimmen.

S. 9.

S. 9.

Die Deiche und Graben bilben Ginen Aufsichtsbezirk.

#### S. 10.

Das Deichamt besteht aus bem Deichhauptmann resp. beffen Stellvertreter, dem Deichinspektor und vier Reprafentanten der Deichgenoffen, deren jeder Gine ber Deichgenof-Stimme führt.

Bon den Reprafentanten wird einer als Bertreter des Fiskus und zugleich ein Stellvertreter deffelben von der Regierung zu Oppeln ernannt. Die übrigen drei und für jeden derfelben ein Stellvertreter werden von ben großjährigen Besitzern der nicht fiskalischen beichpflichtigen Grundstücke durch absolute Stimmenmehrheit auf sechs Jahre gewählt.

Es hat dabei jeder Besither bis zu brei Morgen Gine Stimme, wer

barüber befitt, für jede vollen funf Morgen mehr Gine Stimme.

Bablbar ift jeder großjährige Deichgenosse, welcher ben Bollbesit ber burgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtheil verloren hat und nicht Unterbeamter des Berbandes ift. Mit dem Aufhoren der Bahlbarkeit verliert die Mabl ihre Wirkung.

Bater und Sohn, sowie Bruder, durfen nicht zugleich Mitglieder des

Deichamtes sein.

Die Stimmenzahl ber Wähler wird vom Deichhauptmann zusammengestellt. Den Wahltommissarius ernennt die Regierung zu Oppeln.

Die Nachweisung der Stimmenzahl wird vierzehn Tage lang auf dem Domainen-Rentamt zu Oppeln ausgelegt und dies offentlich bekannt gemacht.

Während dieser Zeit fann jeder Wahlberechtigte Ginwendungen gegen bie Richtigkeit der Stimmenzahl bei dem Kommissarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prufung der Bahlen sieht dem Deichamte zu.

Im Uebrigen sind bei bem Wahlverfahren und in Betreff ber Berpflich= tung zur Unnahme unbefoldeter Stellen die Borfchriften über Gemeindemahlen analogisch anzuwenden. Die Wahlberechtigten konnen einen anderen Deich= genoffen zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen.

Gebort ein Grundstuck mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur

Einer derfelben im Auftrage der übrigen das Stimmrecht ausüben.

Juristische Personen, Frauen und Minderjahrige durfen dasselbe durch

ihre gesetzlichen Vertreter ober durch Bevollmächtigte ausüben.

Wenn ein stimmberechtigter Gutsbesitzer ben Bollbesitz ber burgerlichen Rechte durch rechtskräftiges Urtheil verloren hat, so ruht mahrend seiner Be-

sitzeit bas Stimmrecht des Gutes.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = und Behinderungsfällen des Reprasentanten dessen Stelle ein und tritt fur ihn ein, wenn derselbe mahrend seiner Wahlzeit stirbt, den Grundbesit in der Niederung aufgiebt, oder seinen Wohnort an einem entfernten Orte wählt.

S. 11.

#### S. 11.

Die allgemeinen Bestimmungen für künftig zu erlassende Deichstatute vom 14. November 1853. (Gesetz-Samml. vom Jahre 1853. S. 935. ff.) sollen für den Wilhelmsthaler Deichverband Gültigkeit haben, insofern sie nicht in dem vorstehenden Statut abgeändert sind.

#### S. 12.

Allgemeine Abanderungen dieses Deichstatuts konnen nur unter landesherrlicher Ge-Bestimmungen. nehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 27. August 1866.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Gr. zur Lippe. v. Selchow.

(Nr. 6409.) Bekanntmachung über die Seitens beiber häuser des Landtages ertheilte nach=
frägliche Genehmigung der Verordnung vom 12. Juni 1866., betreffend
die Verlegung des gesetzlichen Umschlagstermins in Neuvorpommern für
dieses Jahr. Vom 6. September 1866.

Lachdem die unter dem 12. Juni 1866. erlassene, durch die Gesetz-Sammlung (Jahrgang 1866. Seite 283.) verkundete Verordnung, betreffend die Verzlegung des gesetzlichen Umschlagstermins in Neuvorpommern für dieses Jahr, den beiden Hausern des Landtages vorgelegt worden ist, haben dieselben der gedachten Verordnung ihre Zustimmung ertheilt.

Dies wird hierdurch bekannt gemacht. Berlin, den 6. September 1866.

### Königliches Staatsministerium.

Gr. v. Bismarck = Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. v. Roon. Gr. v. Iţenpliţ, v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

Medigirt im Bureau bes Staats. Ministeriums.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).